# Posener Intelligenz = Blatt.

# Donnerstag, den 16. Oktober 1828.

Angekommene Fremde: vom 14. Oktober: 1828. br. Generalmajor b. Stiern aus Reiffe, Lin No. 210 Wilhelmoffrage; Gr. Erbherr v. Chlavowski aus Turmy, I. in No. 243 Breslauerftrage.

Bekanntmachung.

geschlossen, welches nach & 422. Lit I. ku wyłączyli, co się stosownie do Thl. II. bes allg. Landrechts zur Kennt= przepisu & 422. Tyt. I. Cz. II. P. P. nif bed Publicums gebracht wird.

Frausmot den 15. September 1828. Wschowa d. 15. Września 1828.

Bekanntmachung.

Der handelsmann Sfrael Caalfind Gubrauer zu Liffa, und die Rodden Ephraim bafelbft haben in bem am 23. December 1825 gerichtlich errichteten Checontrafte tie Gutergemeinschaft ausgeschloffen, welches nach §. 422. Tit. 1. Thl. 2. bes Allg, Landrechts hiermit gur Renntniß des Publifums gebracht wird.

Frauftadt ben 18. August 1828. Abnigl. Preug. Landgericht. Obwieszczenie.

Der Kurschnermeister Moris Meger Maurycy Meyer Margoless kus-Margoleff zu liffa und beffen verlobte nierz w Lesznie i tegoż zaślubiona Braut, Die henriette Glias hamburger oblubienica Henryetta Elias Hamdaselbff, haben in dem unter sich am 12. burger tamže w kontrakcie przedsluund 25. August c. gerichtlich errichteten bnym w dniu 12. i 25. Sierpnia r. b. Chefontrafte die Gutergemeinschaft aud sądownie zawartym wspolność maigt-K. do wiadomości publiczney podaie.

Ronigl. Preuß. Landgaricht. Kiol. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Izrael Salkind Guhrauer handlerz w Lesznie i Rozia Efraim tamże, w kontrakcie przedślubnym w dniu 23. Grudnia 1.825 r. sądownie zawartym, wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do przepisu § 422 Tit. I. Ciz. II. Prawa powszechnego Kraiowego, ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 18 Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański Befanntmadung.

Der Kurschner Wolff Able Goldschmidt zu Lissa und die unverehel. Leha geborne Benisch Sohn daselbst haben in dem am 25. Juli 1828 gerichtlich errichteten She-Contraste die Gütergemeinschaft auszgeschlossen, welches nach §. 422. Lit. 1. Ihl. 2. des Allg. Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publikuns gebracht wird.

Frauftadt den 18. August 1828.

Obwieszczenie.

Wolff Able Goldschmidt kuśmierz z Leszna i bezmężna Leha rodowita Benisch Cohn tamże, w kontrakcie przedślubnym w dniu 25. Lipca 1828 r. sądownie zawartym, wspólność maiątku wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tit. I. Cz. II. Prawa powszechnego kraiowego, ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 18. Sierpnia 1828. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Bon Geiten bes unterzeichneten Ronigl. Landgerichts wird auf ben Untrag ber Belena Nowat geb. Kurfawa in Schwis ba bei Rempen, beren Chemann, Dico= laus Nowak, welcher im Jahre 1812 jum Polnischen Militair ausgehoben, zu bem Reldzuge in Rufland gegangen, und feit diefer Beit von feinem Leben und Aufenthalt feine Nachricht gegeben hat, fo wie beffen guruckgelaffene Erben und Erbnehmer hierdurch aufgefordert, fich fpateftens in bem am 6. Mai 1829 por bem Deputirten herrn Landgerichte= Referendarius Scholz anstehenden Ters mine perfonlich ober schriftlich zu melben, widrigenfalls berfelbe für tobt er= flart, und fein Bermogen ben legitimir= ten Erben ausgehandigt werden foll.

Krotoschin den 23. Juni 1828. Konigl, Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Król. Pruski Sąd Ziemiański zapozywa na wniosek Heleny z Kurzawów Nowakowey w Swibie pod Kempnem zamieszkałéy męża teyże Mikołaia Nowaka, który w roku 1812 do woyska polskiego wzięty, poszedł na woynę do Rossyi i od tego czasu o życiu i pobycie swoim żadnéy nie dał wiadomości, tudzież pozostałych Sukcessorów i Spadkobierców tegoż Nowaka, aby się naydaléy w terminie dnia 6. Maia 1829 przed Deputowanym Ur. Scholz Referendaryuszém osobiście lub na piśmie zgłosili. W razie przeciwnym tenże Nowak za zmarłego uznanym, maiatek zaś iego wylegitymowanym Sukcessorom wydanym zostanie.

Krotoszyn d. 23. Czerwca 1828. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patient.

Die in der Stadt Czarnifau belegenen, ben Friedrich Ferchowschen Cheleuten gestherigen Grundstücke, bestehend:

1) aus den Saufern No. 1-16 u. 338

nebft Zubehörg.

2) aus einem muften Bauplage unter ber Do. 337,

welche nach der gerichtlichen Tare auf 1223 Rthl. 8 fgr. 4 pf. gewurdigt wors ben find, follen und zwar ersteres auf den Antrag eines Glaubigers Schuldenhalber, letteres auf den Antrag des Magistrats ju Czarnifau, Behufe der Bebauung bf= fentlich an den Meiftbietenden verfauft werden und ber Bietunge-Termin ift auf ben 29. November d. J. Bormittags 10 Uhr vor dem Rammer : Gerichts = 21f= feffor Fischer im Landgerichte-Gebaube allhier angefeht. Befig= und gahlunge= fabigen Raufern wird diefer Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in bemfelben die Grundftude dem Meiftbie= tenben zugeschlagen werden follen, info= fern nicht gefegliche Grunde eine Ausnah= me nothwendig machen. Der Raufer bes muften Dauplates ift verpflichtet, benfelben zu bebauen. Die Taxe fann in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Schneidemubl den 3 . Juli 1828. Ronigl. Dreug, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Następuiące nieruchomości w mieście Czarnkowie położone, do Frederyka Ferchow i żony iego należące, iako to:

1) Domostwa dwa pod No. 116 i 338 położone wraz z przynale-

żytościami,

2) plac pusty budówli No. 337 o-

znaczony,

które podług taxy sądownie sporządzoney na 1223 tal. 8 sgr. 4 szel. oceniono, naywięcey daiącemu sprzedane bydž maią, pierwsze na żądanie wierzycieli z powodu długów, placizas pusty na wniosek Magistra. tu Czarnkowskiego końcem zabudowania go. Do publiczney sprzedaży tych nieruchomości wyznaczony zostal termin licytacyiny na dzień 29. Listopada r. b. zrana o go dzinie 10. przed Sądu naszego Assessorem Fischer w mieyscu posiedzeń naszych. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostaną, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody. Nabywca płacu pustego obowiązany będzie zabudować go. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną by dź może.

W Pile d. 31. Lipca 1828. Królews. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal=Citation.

Machbem über ben Nachlaß bes am 30. Rovember 1825 zu Filehne verftorbenen Schonfarbers Georg Gilber auf ben Un= trag des Bormundes feiner Rinder aus zweiter Che, beute der erbschaftliche Liqui= Dations-Prozeff erbffnet worben, fo werben fammtliche unbefannte Glaubiger ber Erb= Schaftsmaffe hierdurch aufgefordert, in bem gur Unmelbung ihrer Unfpruche auf ben 8. November d. 3. fruh 10Uhr vorbem Deputirten herrn Landgerichte-Rath Rohler hierfelbst anftehenden Termine perfonlich ober durch gefetglich zuläßige, mit Doll= macht und Information verfehene Bevoll= machtigte, wozu ihnen die biefigen Juftig-Commiffarien Morig und Beimann vorge= schlagen werben, zu erscheinen und ihre Unforderungen zu liquidiren, wibrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlu= flig erklart und mit ihren Forberungen nur an badjenige verwiefen merben follen, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger von der Maffe etwa noch übrig bleiben sollte.

Schneibemuhl ben 19. Juni 1828.

Konigl, Preug, Landgericht.

Proclama.

Nachbem über den Nachlaß der zu Ezerkt verstorbenen Amtmannin Klahr, Catharina geb. Pegelau, heute der erbschaftliche Liquidations-Prozeß eröffnet worden ist, so werden alle unbekannnte Nachlaß-Gläubiger hiermit aufgefordert, in dem auf den

Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy nad spadkiem nieb. Woyciecha Silber farbierza w Wiele. leniu 30, Listopada 1825, zmarłego, na wniosek opiekuna dzieci iego z drugiego ślubu, process spadkowo likwidacyiny, wzywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli massy spadkowey, aby w terminie do wylikwidowania pretensyy swych, na dzień 8. Listopada r. b. o godzinie 10. przed delegowanym Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Koehler w mieyscu wyznaczonym, osobiście lub przez plenipotentów prawnie dozwolonych, pełnomocnictwem i informacya opatrzonych, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Moritz i Weimann propo. nuiemy, stanęli i pretensye swe podali, w przeciwnym bowiem razie, wszystkie swe prawa pierwszeństwa łakowe by im służyć mogły, utracą, i z pretensyami swemi tylko do tego wskazanemi zostana, co by się po zaspokojeniu zglaszających się wierzycieli, z massy pozostało.

Pila, dnia 19. Czerwca 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczanie.

Nad pozostałością zmarłéy w Czersku Katarzyny z domu Pagelau byłéy zamęźney Klahr, otwo rzony zostsł dzisiay proces sukcessyino likwidacyjny, zaczem zapozywaią się wszysci niewiadomi wie-

14. November b. J. Vormiftage 9 Uhr vor dem herrn Landgerichte-Rath Köhler "in unferm Inftruftione-Bimmer anberaum= ten Termine entweder in Person ober durch gesetlich zuläßige Mandatarien, wogu ih= nen die Juftig = Commiffarien Schulz, Schöpke, Wogel und Brix in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Forberungen zu lignibiren, amb zu bescheini= gen, wibrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an basjenige werden berwiesen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger won der Maffe noch übrig bleiben mochte. Bromberg den 30. Juni 1828.

Ronigl, Preug. Landgericht.

rzyciele teyże pozostałości, ażeby w terminie na dzień 14. Listopada r. b. zrana o godzinie o. przed Ur. Köhler Sędzią Ziemiańs. w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez prawnie upoważnionych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Szulca, Szepke, Brixa i Vogla przedstawiamy, stanęli, i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazani będą, iakaby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogła. Bydgoszcz d. 30. Czerwca 1828.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Bufolge Auftrage bes Konigl. Land= gerichts zu Pofen haben wir gum offent= lichen Verkauf des zum Michael Polsfusfchen Rachlaffe gehörigen, im Goscheje= wer Balbe belegenen, auf 700 Mtl. ge= richtlich geschäften Etabliffemente, ber Michale Polsfus nalezacey i na 700 Gichfamp genannt, im Wege ber noth= wendigen Subhaftation einen peremtori= fcben Bietunge : Termin auf ben To. Dovember b. J. fruh um 8 Uhr in unserer Gerichtestube angesett, wogu wir Rauflustige hiermit einladen. Der Buschlag wird erfolgen, sofern gesethliche Przyderzenie nastapi skoro prawne hinderniffe nicht eine Ausnahme nothig

Patent subhastacyiny.

Wskutek polecenia Krol. Sądu Ziem. w Poznaniu wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania osiadłości przy Gościeiewie położoney, Eichkamp zwanéy, do pozostałości po tal. sądownie ocenioney w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 1 o. Listop ada c. zrana o godzinie 8. w izbie sądu naszego, na który kupienia chęć maiących wzywamy. przeszkody nie zaydą. Taxa każdeund eingesehen werben.

Rogafen den 24. Juli 1828. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

machen. Die Tare fann jebergeit bei go czasu u nas przeyrzana bydź mo-

Rogozno d. 24. Lipca 1828. Królewski Pruski Sad Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Bufolge Auftrage bes Ronigt: Landge= richte gu Pofen haben wir zum offentlis den Berfauf bes Glias Tanblerfchen, un= ter Dro. 192: hiefelbft belegenen, auf 600 Rtl. gerichtlich abgeschätten Grund= ftucte im Bege ber nothwendigen Gub= haftion einen peremtorifchen Bietungs= Termin auf den to. November b. 9. fruh um 8 Uhr in unferer Gerichtoftube angesett, wozu wir Kauflufrige hiermit einlaben.

Der Bufchlag wird erfolgen, fofern feine gesetzlichen Sinderniffe eintreten.

Die Tare fann jederzeit bei und ein= gefehen werden.

Rogafen ben 24. Juli 1828. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Wskutek polecenia Król. Sądu Ziem. w Poznaniu wyznaczyliśmy do publicznego sprzedania grunta Eliasza Taendler pod No. 192 tu položonego, na 600 tal sadownie ocenionego, w drodze konieczney subhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 10. Listopada r. b. zrana o godzinie 8. w izbie Sadu naszego, na któren kupienia cheć maiących wzywamy. Przyderzenie nastąpi skoro prawne przeszkody nie zaydą. Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną bydź może.

Rogožno d. 24. Lipca 1828. Król: Pruski Sąd Pokoju.

### Bekanntmachung:

Der Bedarf. bes unterzeichneten Gerichts für bas Jahr 1829 an holz, Lichten, Papier und übrigen im Termine bekannt zu machenben Ranglei-Rothdurf= ten, foll burch Licitation an ben Din= beftbietenden angeschafft werben. haben hierzu einen Termin auf ben 3. Rovember c. Vormittage um 10 Uhr in unferm Gerichtstofale angefett und laben biejenigen bagu ein, Die auf biefes.

#### Obwieszczenie:

Potrzebne dla podpisanego Sadu na rok 1829. drzewo, świece i papier oraz inne w terminie oznaymić się maiące materyaly pisiemne i potrzeby kancellaryi, maią drogą publiczney licytacyi przez naymniey żądaiącego bydź dostawione. W celu tym wyznaczyliśmy termin na dz. 3. Listopada r. b. przed poludniem o godzinie 10. tu w lokalu sądowym, na który tych resp. wzyr

Geschäft gang ober theilweise eingehen wollen.

Koffen den 7. Oktober 1828. Konigl. Preuß, Friedensgericht. wamy, którzy dostawę w mowie będącą w całości, lub cząstkowo maią chęć podiąć się.

Kościan d. 7. Października 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

# Stedbrief.

Die wegen verübten Diebstahls hier teingelieferte Glasmacher = Wittwe Christiane Louise Schulz geborne Krause aus Marienwalde, ist nach ihrer Verhaftung vor dem Schlusse der Untersuchung, während der Correspondence mit dem Königl. Domainen-Umte Marienwalde über ihren Lebenslauf, entstohen. Die Wohltbl. Militair, und Polizei-Behörden ersuchen wir, unter Erbieten zu ähnlichen Gegenbiensten, auf die Inculpatin Acht haben, sie im Vetretungs-Fall arretiren und anshero gefälligst abliefern zu laffen.

Birnbaum ben 7. Oftober 1828.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

## Signalement,

- r) Namen, Christiana Louise verwittw. Schulz geb. Krause,
- 2) Stand, Glasmacher=Wittwe,
- 3) Geburtfort, Rat,
- 4) Wohnort, Marienwalde,
- 5) Religion, evangelisch.
- 6) Alter, 45 Jahr,
- 7) Größe, 5 Fuß 3 3011,
- 8) Saare, blond,
- 9) Stirn, rund,

List gonczy.

Względem popelnioney kradzieży tu sprowadzona Krystyana Ludowika Schulz urodzona Krause wdowa i robotnica w sklarzniey z Maryenwalda przy iéy uwięzieniu i przed zakonczeniem Inkwizycyi i pod czas korrespondencyi z Królewskim Dominialnem Urzędem Maryenwaldskim o iey zachowywanie się, z wiezenia tuteyszego zbiegła. Upraszamy zatym woyskowe i policyine zwierzchności. aby na obwinioną oko baczne mieć i ią na przypadek spotkania zaraz aresztować i do nas odesłać raczyły, gdzie my w podobnych zdarzeniach wywzaiemnienie obiecuiemy.

Miedzychod d. 7. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Opis.

- a) nazwisko, Krystyana Ludwika owdowiała Schulz, z domu Krause,
- 2) proceder, szklarzowa wdowa,
- 3) mieysce urodzenia, Raetz,
- 4) pobyt, w Maryenwaldzie, 5) religia, ewangelicka,
- 6) wiek, 45 lat,
- 7) wielkość, 5 stop i 3 cale,
- 8) włosy, brunatne.
- 9) czoło, okragle,

- 10) Mugenbraunen, braun,
- 11) Augen, blau,
- 12) Rase, flein,
- 13) Mund, mittel,
- 14) Bahne, fehlerhaft,
- 15) Kinn, rund,
- 16) Geficht, oval,
- 17) Gefichtefarbe, gefund,
- 18) Statur, fark,
- 19) besondere Kennzeichen fehlen.

- ro) ocz zrzenice, brunatno czerwone.
- 1:1); oczy, modrawe,
- 12) nos, maly,
- 13), geba, srzednia,
- 14) zęby, brakuiące,
- 15), broda, okrągła,
- 16) twarz, syta,
- 17) kolor twarzy, zdrowy,
- 18) konstytucyi, mocney,
- 19), inne znaki brakuią.

M a r n m m g.

Mein Mann, Andreas Grabarkiewicz, beabsichtiget, wie ich höre, fammtliche Ansorderungen ic. zu cediren und zu verkausen. Ich warne ein hohes Publikum, daß er dazu ohne mich nicht berechtigt sen, weil ich mit ihm in Gemeinschaft der Güter lebe, und noch andere Berhaltnisse obwalten, die alle seine Verträge hinsichts seines Antheils vernichten. Posen ben 14. Oktober 1828:

Muftina Grabartiewicz.

Die neueskem Parifer Damenhute, Hauben, Toques, achte Terneaur-Tücker und Shawls, Gürtel, Armbander und Gürtelschnallen, Bander, Blumen, Straus-Federn, achte und Lyoner Blondensachen, Roben, Mantel und viele andere Damenputzsachen, so wie auch die neuesken Westen für Herrem empfiehtt in großer Auswahl und billigen Preisen

Pofen. ben. 15. Oftober 1828.

Markt. Mro. 52.

Auf ber Neuftadt No. 226. siehen ein Paar egale und sehr brauchbare braune Bagen-Pferde (polnischer Race) billigst zu verkaufen. Das Rabere earüber das selbst parterre links.

Gine schon meublirte Stube ift fogleich in ber Breitenftrafe No. 107, zu bem miethen. Naheres im Laden bes Raufmanns Radfel bort.

Boppele 6. Oktoben ift jeden Donnerstag frische Burft und Sauerkoht in der Plantage. Wittwe Rutsch.